# dziennik praw państwa i rządu

dla

# cesarstwa austryackiego.

Część LXIII.

Wydana i rozesłana: 17. Maja 1850.

### 185.

Rozporządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 1. Maja 1850,

względem wykonać się mającego przez sądy karne odebrania medalu krajowym obrońcom Tyrolu w skutek Najwyższej nchwały z dnia 10. Stycznia 1849 nadanego,

ee mające dla wszystkich krajów koronnych, w których ks. ust. karn. z roku 1803 w wykonaniu stoi.

Utrata medalu, krajowym obrońcom Tyrolu w skutek Najwyższej uchwały z dnia 10. Stycznia 1849 nadanego, we wszystkich owych przypadkach miejsce ma, w których sądy karne na utratę medalu waleczności zawyrokować mają. Odebrane osądzonym medale przez sądy namiestnictwu tyrolskiemu dla dalszego przesłania do c. k. ministerstwa finansów oddane być mają.

O tem postanowieniu, zgodnie z ministeryami wojny i spraw wewnętrznych zarządzonem, wszystkie władze sądowe do zastosowania się uwiadomione zostają.

Schmerling m. p.

### 186.

Rozrządzenie ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 3. Maja 1850,

do namiesiników w Austryi poniżej Ensu, Austryi powyżej Ensu, Solzogrodzie, Tyrolu, Styryi, Karyntyi, Krainie, Tryeście i na Pobrzeżu, w Morawii. Szląsku, do rządcy prezydyalnego krajowego w Dalmacyi, do szefa krajowego w Galicyi, do przełożonego c. k. gubernialnej komisyi w Krakowie i do starosty obwodowego na Bukowinie i do władzy szkolnej krajowej w Czechach,

którem się przedłuża wyznaczony suplentom po gimnazyach termin dla złożenia egzaminu na urząd nauczycielski.

Terażniejszym suplentom po gimmazyach, których liczba przez nastąpione wstrzymanie stałych posad i przez pomnożenie klas po niektórych gimnazyach znacznie urosła, rozporządzeniem mojem (dla Tyrolu) z dnia 28. Października r. prz. L. 7223, — (dla innych) z dnia 13. Listopada r. prz. L. 7502, oświadczonem zostało, że w następującym szkolnym roku nikt na suplenta przypuszczonym nie będzie, któryby do tego czasu egzaminu na urząd nauczycielski nie złożył.

# Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt

für das

# Kaiserthum Oesterreich.

LVIII. Stück.

Ausgegeben und versendet am 17. Mai 1850.

### 185.

# Verordnung des Justizministeriums vom 1. Mai 1850,

wirksam für alle Kronländer, in welchen das St. G. B. von 1803 in Wirksamkeit ist, in Betreff der von den Strafgerichten zu vollziehenden Abnahme der den Landesvertheidigern von Tirol in Folge der Allerhöchsten Entschliessung vom 10. Jänner 1849 verliehenen Denkmünze.

Der Verlust der Denkmünze, welche den Landesvertheidigern Tirols in Folge der Allerhöchsten Entschliessung vom 10. Jänner 1849 verliehen worden ist, hat in allen jenen Fällen einzutreten, in welchen von den Strafgerichten auf den Verlust der Tapferkeitsmedaille zu erkennen ist. Die den Verurtheilten abgenommenen Denkmünzen sind von den Gerichten der Statthalterei von Tirol zur weiteren Einsendung an das Finauzministerium zu übermitteln.

Diese im Einverständnisse mit den Ministerien des Krieges und des Innern getroffene Anordnung wird allen Gerichtsbehörden zur Darnachachtung bekannt gegeben.

Schmerling m. p.

### 186.

# Erlass des Ministers des Cultus und Unterrichts vom 3. Mai 1850.

an die Statthalter von Oesterreich unter der Enns, Oesterreich ob der Enns, Salzburg, Tirol, Steiermark, Kärnthen, Krain, Triest und Küstenland, Dalmatien, Mähren, Schlesien, Galizien, Krakau, Bukowina und die Landesschulbehörde von Böhmen,

wodurch die den Supplenten an Gymnasien gestellte Frist, für die Ablegung der Lehr...
amtsprüfung verlängert wird.

Es ist den gegenwärtigen Supplenten an Gymnasien, deren Anzahl durch die eingetretene Sistirung definitiver Anstellungen und durch die Vermehrung der Classen an mehrere Gymnasien bedeutend angewachsen ist, durch meinen Erlass (für Tirol) vom 28. October v. J., Z. 7223, — (für die übrigen) vom 13. November v. J., Z. 7502, bedeutet worden, dass im nächsten Schuljahre Niemand als Supplent werde zugelassen werden, der nicht bis dahin die Lehramtsprüfung abgelegt hat.

Od tego czasu wiele próźb ze strony suplentów nadeszło, w których ci o przedłużenie terminu owem rozrządzeniem dla złożenia egzaminu na urząd nauczycielski im wyznaczonego upraszają, i to na tej zasadzie, że oni tak przez stanowisko swe jako też i przez liczbę włożonych na się tygodniowych godzin naukowych przeszkodzeni są, w tym terminie do egzaminu należycie się przygotować, tak że niebezpieczeństwo im grozi, przyjść w niekorzystniejsze położenie w porównaniu z tymi, którzy dotychczas w szkole jeszcze wcale nie zostają użytymi.

Ponieważ proźba ta i przez suplentów podaną została, którzy do celujących należą, i których dotychczasowe obowiązków pełnienie na uznanie zasługuje, przeto w szkolnym roku 18<sup>50</sup>/<sub>51</sub> przypuszczają się wyjątki od reguły, w skutek której nikt suplentem być nie może, który już nie odbył był egzaminu na urząd nauczycielski.

Z ręsztą samo przez się rozumie się, że ztąd mianowaniu owych kandydatów, którzy się egzaminowi na urząd nauczycielski już w tym roku i z dobrym skutkiem poddadzą, żadna przeszkoda urość nie może; owe wyjątki także tylko do najcelniejszych suplentów zastosowane być mają, gdy zaś takowi, których zdolność nauczycielska w wyższym stopniu wątpliwą jest, z swych posad jak najprędzej oddaleni być mają.

Thun m. p.

### 187.

Rozrządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 4. Maja 1850, do najwyższego trybunału, do wyższych sądów krajowych we Wiedniu, w Lincu, Gracu, Celowcu, Pradze, Bernie i do sądu apellacyjnego we Lwowie,

którem sia oświadcza, iż zobowiązanie urzędów fiskalnych do zastąpienia urzędów sierocińskich przez zniesienie stosunku poddańczego nie ustało.

Z powodu zaszłego zapytania widzi się ministeryum sprawiedliwości spowodowanem, zgodnie z ministeryami spraw wewnętrznych i finansów oświadczyć, iż zobowiązanie urzędów fiskalnych, zastępywać urzędy sierocińskie w przypadkach zachodzących ubytków, w skutek zniesienia węzła poddańczego nie ustało, lecz dopóty trwać ma, dopóki nie zostały przez władze patrymonialne urzędy sierocińskie i depozytowe cesarskim sądom oddane i pretensye do wynagrodzenia, pochodzące z czasu sprawowania tychże urzędów przez władze patrymonialne, przyznane i ściągnione.

Schmerling m. p.

### 188.

Rozrządzenie ministerstwa sprawiedliwości z dnia 4. Maja 1850, moc mające dla wszystkich krajów koronnych, w których nowa organizacya sądów z dnia 8. Czerwca 1849 w działalność wstępuje,

którem się ustanawiają klasy dyctowe, jakie pojedyńczym kategoryom służbowym wedle nowej organizacyi sądowej przystoją.

Ponieważ przy wydaniu konkursowych edyktów, w celu obsadzenia sądowych posad służbowych w pojedyńczych krajach koronnych obwieszczonych, niektóre omyłki i

Seitdem sind zahlreiche Gesuche von Supplenten eingegangen, in welchen um Verlängerung der hiedurch für die Ablegung der Lehramtsprüfung ihnen gestellten Frist gebeten und der Grund geltend gemacht wird, dass sie durch ihre Stellung und die Anzahl ihnen auferlegter wöchentlicher Lehrstunden verhindert seien, in dieser Frist für die Prüfung sich genügend vorzubereiten, so dass für sie die Gefahr entstehe, in eine ungünstigere Lage zu kommen, als diejenigen, welche bisher noch gar nicht in der Schule sich verwen len.

Da diese Bitte auch von Supplenten gestellt wird, welche zu den ausgezeichneten gehören, und deren bisherige Leistungen Anerkennung verdienen, so sollen im Schuljahre 1850—51 noch Ausnahmen von der Regel, Kraft welcher Niemand Supplent seyn kann, der die Lehramtsprüfung nicht bereits bestanden hat, zugelassen werden.

Es versteht sich übrigens von selbst, dass hieraus der Anstellung solcher Candidaten, welche sich der Lehramtsprüfung schon heuer und mit gutem Erfolge unterziehen, kein Hinderniss erwachsen kann; auch sollen jene Ausnahmen nur zu Gunsten vorzüglicher Supplenten eintreten, während solche, deren Lehrfähigkeit in höherem Grade zweifelhaft ist, von ihren Stellen sobald als möglich zu entfernen sind.

Thun m. p.

### 187.

### Erlass des Justizministeriums vom 4. Mai 1850,

an den obersten Gerichtshof, die Oberlandesgerichte zu Wien, Linz, Gratz, Klagenfurt, Prag, Brünn und das Appellationsgericht zu Lemberg,

wodurch erklärt wird, dass die Verpflichtung der Fiscalämter zur Vertretung der Waisenunter durch die Aufhebung des Unterthänigkeitsverhältnisses nicht erloschen sei.

Aus Anlass einer vorgekommenen Anfrage findet das Justizministerium im Einverständnisse mit den Ministerien des Innern und der Finanzen zu erklären, dass die Verpflichtung der Fiscalämter, die Waisenämter in Fällen hervorkommender Abgänge zu vertreten, in Folge der Aufhebung des Unterthansverbandes nicht aufgehört, sondern so lange fortzudauern habe, bis die Patrimonialbehörden die Waisen - und Depositenämter an die landesfürstlichen Gerichte übergeben haben, und die sich aus der Zeit der Besorgung dieser Aemter durch die Patrimonialbehörden ergebenden Ersatzansprüche ausgetragen und eingebracht seyn werden.

Schmerling m. p.

### 188.

# Erlass des Justizministeriums vom 4. Mai 1850,

wirksam fur alle Kronländer, in welchen die neue Gerichts-Organisation vom 8. Juni 1849 in Wirksamkeit tritt,

womit die den einzelnen Diensteskategorien nach der neuen Gerichtsorganisation zustehenden Diätenclassen bestimmt werden.

Nachdem sich bei der Ausfertigung der zur Besetzung der gerichtlichen Dienstesstellen in den einzelnen Kronländern veröffentlichten Concursedicte mehrere Unrichtigkeiten und Ungleichheiten rücksichtlich der Bestimmung der Diätenclassen ergeben haben, so wird hiemit, um allen nierówności względem ustanowienia klas dyetowych zaszły, przeto, aby wszelkim zapobiedz wątpliwościom i błędom, obwieszcza się tabela następująca, która za prawidło służyć będzie miała, przy wymierzeniu dyetów dla urzędników przy sądach nowo uorganizowanych.

Schmerling m. p.

| Własność służbowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasa<br>dyetowa                                                                                                                                                                          | Własność służbowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Klasa                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| A. Przy wyższych sadach kra- jowych.  Prezydent Prczes senatu Radca wyższego sądu krajowego Sekretarz Kancelista B. Przy sadach krajowych, hand- lowych i powiatowych.  Prezydent Prezes senatu Radcy sądów krajowych i w równej z nimi randze i stanie stojący sędziowie powia- towi Assessorowie sądu krajowego Sędziowie powiatowi drugiej i trzeciej klasy Assessorowie sądu powiatowego Adjunkci sądu powiatowego Adjunkci sądu powiatowego Auskultanci Nad-Sckretarz (we Wiedniu) Sekretarze Archiwaryusz (we Wiedniu) Adjunkt archiwaryusza (we Wiedniu) Archiwaryusz w Tryeście Dyrektor księgi gruntowej i tabuli krajowej Prowadzący księgę gruntową we Wiedniu Adjunkt prowadzacego księgę gruntową | V. VI. VII. XI. VIII. XI. X. X. XI. VIII. X. X. VIII. X. X. XI. XI. XI. XI. XI. XI. XI. X | Dyrektor księgi gruntowej i tabuli krajowej Vice-Dyrektor księgi grunto- wej i tabuli krajowej Prowadzący księge gruntową)  Dyrektor księgi gruntowej i tabuli krajowej Adjunkci dyrekcyi księgi Gracui Bernie gruntowej  Dyrektor księgi gruntowej i tabuli krajowej w Celowcu, Lublanie i Gorycyi Prowadzący księgę gruntową Prowadzący księgę gruntową Prowadzący księgę gruntową Dyrektor urzędu depozytowego Zachowca depozytów Kassyer Rewisor Likwidator Officyał Dyrektor urzędu depozytowego Zachowca depozytów Kassyer Rewizor Likwidator Officyał Kanceliści przy sądach krajowych i handlowych, tudzież przy sądach powiatowych wych miast Wiednia, Pragi i Tryestu tudzież przy kollegialnych sądach powia- towych Kanceliści przy sądach powiatowych | VIII.  X. XI.  IX. X.  IX. XI. XI. XI. VIII. VIII. VIII. VIII. X. X. X. XI. XII. |

Zweiseln und Irrthümern zu begegnen, die nachstehende Tabelle veröffentlicht, welche zur Richtschnur bei der Bemessung der Diäten für die Beamten der neu organisirten Gerichte zu dienen haben wird.

Schmerling m. p.

| <b>D</b> iensteigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Didten-<br>Classe                   | Diensteigenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dialen-<br>Classe                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A. Bei den Oberlandesgerichten.  Präsident Senatspräsident Oberlandesgerichtsrath Secretär Kanzellist  B. Bei den Landes-, Handels- und Bezirksgerichten.  Präsident  in soferne sie nicht im Range und Status der Oberlandesgerichtsräthe stehen Landesgerichtsräthe und die mit denselben in gleichem Range und Status stehenden Bezirksrichter Landesgerichts-Assessoren Bezirksrichter zweiter und dritter Classe Bezirksge ichts-Assessoren Bezirksge ichts-Assessoren Bezirksge richts-Adjuncten Auscultunten Obersecretär (in Wien) Secretäre Archivar (in Wien) Archivare (bei den übrigen Landesgerichten) Archivar in Triest Grundbuchs- und Landtafel- Director Grundbuchsführers-Adjuncten in Wien | X<br>XI.<br>VII.<br>X.<br>VIII<br>X | Grundbuchs- und Landtafel- Director Grundbuchs- und Landtafel- Vicedirector Grundbuchs- und Land- tafel-Director Grundbuchs- und Land- tafel-Director Grundbuchs- Directions- Adjuncten Grundbuchs- und Landtafel-Director in Klagenfurt, Laibach und Görz Grundbuchsführer Bergbuchsführer Depositenamts-Director Depositen-Verwahrer Cassier Revisor Liquidator Official Depositen-Verwahrer Cassier Revisor Liquidator Official Kanzellisten bei den Landes- und Handels- gerichten, dann bei den Bezirksgerichten der Städte Wien, Prag und Triest und bei den Bezirks Collegialgerichten Kanzellisten bei den Bezirksgerichten | VIIII X. XI. IX. XI. XI. XIII VIIII X. X. VIII VIII |

Paymentine

# He bleigneite gestly approaching stimugish it

016

electronic and try a eletrone.

Carin Light.

AND DESCRIPTION OF THE PARTY AND ADDRESS.

The latest of th

Heresphees trickets was self 2 employed a drin 26. Kwietnia 1850,

AT SHARE THE PARTY OF THE PARTY

makadan aliang almidala makalan dirilangan perjadah perjadah nasar amak

- The state of the

And organized the state of the

The anticle of the course of t

(Poln.)